## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 84. Freitag, den 7. April 1848.

Ungekommene Fremde vom 5. April.

Sr. Partitulier v. Lafomicfi aus Trzemefano, I. in Do. 10. Ballifchei; fr. Lande u. Ctadtgerichte-Beamte Pohle aus Rogafen, I. im Garnifon-Lagareth; Sr. Gutep. Rujamineli aus Polajemo, Sr. Guteb. v. Bronifs aus Bieganomo, I. in ben drei Lilien; Die Brn. Guteb. v. Swinarefi sen. und jun. und gr. Plenis potent Lastowsti aus Rrufgemo, Gr Forfter Rojen aus Bielonta, 1. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb. Grafen Potworometi aus Parzenczewo, Mielzynefi aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; Die grn. Guteb. Graf Refgycfi aus Blocifgemo, b. Gajewefi aus Bollftein, b. Mofzegenefi aus Stempuchowo, v. Bogbanefi aus Gr. Clupowo, v. Bajerefi aus Sampicano, v. Brodgfi aus Gafargewo, fr. Dber-Amtmann Rrieger aus Bogbanowo, Sr. Raufm. Seppner aus Berlin, I. im Hotel de Bavière; Br. Raufm. Gabert aus Apcypwol, Die Brn. Guteb. Knappe aus Erabinet, Bieliczenn aus Ronarelie, Soulz aus Gzezobrochowo, I. im Hotel de Pologne; Sr. hauptmann a. D. Toporowett aus Laffowto, Sr. Jufije Kommiff. Martini aus Grat, Die Grn. Guteb. v. Ranfowell aus Ruby, Bienchafzewell aus Polizywno, l. im Hatel de Dresde; Hr. Probst Kowalewsti aus Glupy, Hr. Burger Bigelowell aus Gembie, Sr. Abvofat Dybowell aus Paris, Die Sen. Studenten Dafgliewicz aus Malice, Pafget und Dwfatt aus Breslau, Gr. Raufm. Pante aus Matel, I. im Hotel de Paris; Sr. Raufm. Schonert aus Breslau, Grau Birthichafte Rommiffarius Bafrzeweta aus Btelno, Die frn. Guteb. Graf Boltoweff aus Miecharowo, v. Pomoreffi aus Grabianowo, Matecti aus Zajaczfowo, 1. im Hotel à la ville de Rome; Gr. General-Major und Kommanbeur ber 11. Landwehr : Brigabe v. Billifen aus Breelau, Frau Dberftlieutenant Dufterlho aus Gnefen, Sr. Guteb. Graf Grabowell aus Grylewo, Sr. Gerichte. Direttor Debell aus Lobsens, Die gen. Raufleute Leipziger aus Breslau, Sundrich aus Stettin,

Weißbein und Hr. Stadtverordneter Rabke aus Inowraclaw, Hr. Kleidermacher Herzog aus Berlin, Hr Partikulier Hendke aus Huta pusta, Hr. Kreiß: Deputirte Bohm aus Branpo, Hr. Oberamtmann und Guteb. Schendel v. Petkowski aus Mugyno, Hr. Grundbesitzer Burz aus Pronke, l. in Lauf's Hotel de Rome; die Hrn. Guteb. Graf Miączynski aus Pawlowo, v. Melkowski aus Macewo, t. im Hotel de Hambourg.

## 1) Mothwendiger Verkauf. Dber=kanbes. Gericht zu Bosen.

Der gur Ignat b. Dfinetifden erbe Schaftlichen Liquidationsmaffe gehorige, im Schiloberger Rreife belegene, und auf 5862 Rthlr. 3 fgr. 9 pf. gefchatte Gute= Untheil von Olfzowa C., foll am 26. Juni 1848 Bormittage um 10Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt mer= ben. Die Tare tann nebft Sypotheten= fdein und Bedingungen in unferm IV. Gefchaftsbureau eingefeben werben. Alle unbefaunten Real = Pratenbenten werden aufgefordert, fich bei Bernieibung Der Draclufion fpateffens in bem anberaum= ten Termine ju melben Much werben bie ihrem Aufenthalte nach unbefannten Real-Intereffenten: ber Dber-Umtmann Johann Gottlieb Beige, ber Baron bon Rottwiß auf Tuchorge jest beffen Erben, bie Marianna berm. v. Siemiersta geb. D. Bielonada und bie Catharina v. Gie= wiereta Tochter bes Johann v. Siewiers ofi, bagu hierdurch vorgeladen.

tau Deerfillieutenant Dufterlho aus

Bereiner Sundrich aus Stettin,

Orniems, Dr. Gerichte Direfter Debell

## Sprzedaż konieczna. Sąd Nadzie miański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Olszowa części C., w powiecie Ostrzeszowskim położone. do massy spadkowo-likwidacyjnej Ignacego Osińskiego należące, oszacowane na 5862 Tal. 3 sgr. 9 fen., mają być dnia 26. Czerwca 1848. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sadu naszego. Wszyscy nie. wiadomi pretendenci realni wzywają się zarazem, aby pod uniknieniem prekluzyi najpóźniej w terminie wyżej oznaczonym zgłosili się; oraz zapozywają się niniejszem na termin ten interessenci realni z pobytu swego niewiadomi, jako to: Naddzierzawca Jan Bogumil Feige, Baron Kottwitz w Tuchorzu, teraz sukcessorowie jego: Maryanna z Zielonackich owdowiała Siewierska i Katarzyna Siewierska, córka Jana Siewierskiego.

aus Lobjens, Die Hrn. Rangiente Er

- 2) Proclama. In bem hypothetens buche bes im Mogilnoer Kreise belegenen abeligen Gutes Studarczewo S. 30. stes ben ex decretis vom 17. Marz 1800 folgende Protestationen eingetragen:
  - 1) Rubr. II. No. 1. eine Protestation pro servando jure für die Gebrüster Balentin, Johann, Anton und Ignatz v. Lubomesti, die Marianna verwittwete v. Bledowsta geborne v. Lubomesta, den Thomas Gastlinsti und die Peter v. Czapsictissichen Minorennen, wegen eines am 21. Dezember 1796 angemeldeten Eigenthums-Anspruches auf einen Theil des Gutes Groß Siernicze oder einer ihnen zur Absindung auszugahlenden Summe von 1174 Rthlr. oder 7044 Fl. polnisch nebst Binsen ad alterum tantum.
- 2) Rubr. III. No. 1. eine Protestastion für Franz von Gliscinsti als Erben seines Baters Lucas v. Glisscinsti wegen einer auf den Grund der Evictions Berschreibung des Paul von Byganowsti de feria IV. post festum Sanctae Annae 1755 am 25. November 1796 angemeldeten, von dem damaligen Eigenthümer Cajetan von Mickijedoch widersprochenen Real Forsberung von 116 Athle. 16 gere

Approxit byle; can candidately

- Obwieszczenie. W księdze hypotecznej wsi szlacheckiej Skubarczewa S. 30., położonej w powiecie Mogilińskim, zapisano w skutek rozrządzenia z dnia 17. Marca r. 1800. następujące zastrzeżenia:
- 1) w rubryce II. pod liczbą 1. protestacya pro servando jure dla Walentego, Jana, Antoniego i Ignacego braci Łubomęskich, dla Maryanny owdowiałej z Łubomeskich Blędowskiej, dla Tomasza Gablińskiego i dla mało. Ietnich po ś. p. Piotrze Czaplickim pozostalych, względem zameldowanego na dniu 21. Grudnia r. 1796. i roszczonego do jednej części wsi Siernicze wielkie prawa własności lub do summy 1174 Tal., czyli 7044 złp. wraz z prowizyami ad alterum tantum wypłacić im się mającej na zaspokojenie ich.
- 2) w rubryce III. pod liczbą 1. zastrzeżenie dla Franciszka Gliszczyńskiego, jako sukcessora ojca swego Łukasza Gliszczyńskiego, względem zameldowanéj na fundamencie wystawionego przez Pawła Wyganowskiego zapisu ewikcyjnego de feria IV. post festum Sanctae Annae 1755. na dniu 25. Listopada r. 1796. wierżytelności wilości 166 Tal. 16 dgr., czyli 1000 złp.

gangen feine

ober 1000 Fl. poln. nebst rudftanbigen Binfen ad alterum tantum.

Die über biefe beiben eingetragenen Protestationen ausgefertigten Sypothes ten-Dotumente befinden sich, ba fie nicht eingelbst worden sind, noch bei den Syspotheten Miten.

lifetim, zapisano w skurek rozzenze.

Ferner sieht im hypothekenbuche beseselben Gutes auf Ansuchen ber verehes lichten von Pstrokonska und bes Martin von Luczycki de praesentato ben 26. November 1803 ex decreto vom 12.

Dezember 1803 eingetragen:

3) Rubr. III. No. 3, eine Protestastion für die Schwester des Eigensthümers Cajetan von Mlieti, Francisca verehelichte von Pstrotońska und den Martin von Luczycki als Sohn und Erben der zweiten Schwesster besselben, Agnes verehelicht gewesenen von Luczycka, wegen der ihnen aus den Gütern Stubarczewo, Galczynet und den Antheilen von Rinno, zum vierten Theile gebührenden Abssindung.

Das hierüber ausgefertigte, aus einer beglaubigten Abschrift bes EintragungsGesuch ber verehelichten von Pstrotońska und bes Martin von Luczycti de praesentato ben 26. November 1803 und bem Refognitions-Scheine vom 15. Ja, mar 1804 bestehende Hypotheten-Dortument soll aber angeblich verloren ges gangen sein.

wraz z zaległemi prowizyami ad alterum tantum, która jednakowoż przez ówczasowego właściciela Kajetana Mlickiego zaprzeczoną została.

Wygotowane dokumenta hypoteczne na obydwie te protestacye znajdują się jeszcze przy aktach hypotecznych, gdyż wykupione niezostały.

Daléj zapisano w księdze hypotecznéj téj saméj wsi na podanie zamęźnéj Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego de praesentato 26. Listopada r. 1803. ex decreto z dnia 12. Grudnia r. 1803.

3) w rubryce III. pod liczbą 3. zastrzeżenie dla siostry właściciela Kajetana Mlickiego, Franciszki zamężnéj Pstrokońskiéj i Marcina Łuczyckiego, jako syna i sukcessora drugiéj siostry tegoż Agniszki byłej zamężnej Łuczyckiej, względem im się należącego zaspokojenia w czwartej części z dóbr Skubarczewa, Galczynek i z części Kinna.

Wygotowany na to dokument hypoteczny, składający się z odpisu wierzytelnego podania o intabulacyą zamężnej Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego de praesentato 26. Listopada r. 1803. i attestu rekognicyjnego z dn. 15. Stycznia r. 1804. podobno zaginął.

Da von bem jegigen Gigenthumer bie erfolgte Tilgung ber ad 1. 2. und 3. bei Beichneten Protestationen behauptet und Die Lofdung berfelben von ihm beantragt worden, ohne jedoch im Stande gu fein, Dieje Behauptung burch Borgeigung beglaubigter lofdungefahiger Quittungen ber unffreitigen letten Inhaber Diefer Do. ften barguthun, ober biefe Inhaber ober beren Erben bergeftalt nachzuweisen, daß biefelben gur Quittungeleiftung aufgefore bert werden tonnen, fo werden auf ben Antrag bes jegigen Gigenthumere bon Stubarozewo die Inhaber gedachter Do= ften, beren Erben, Ceffionarien ober die fonft in ihre Rechte getreten find, bierburch aufgeforbert, fich in bem auf ben 8. Mai 1848 Bormittage um 11 Uhr por dem Deputirten herrn Dber gandes: Gerichte Rath Birfchfeld in unferm Ins fruftionegimmer anberaumten Termine gu melden und ihre etwanigen Real = Un= fpruche auf bas Gut Stubarczewo dar= guthun, widrigenfalle fie mit benfelben werben prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillfdweigen wird auferlegt, bie gedachten Doften fur getilgt erflart und im Sypothefenbuche werden gelbicht werden, Woossed , sosset . . . . . . .

Bromberg, ben 29. Dezember 1847. Ronigl. Ober = Landes = Gericht.
II. Senat.

by rased bedzie duiants, wirget

siedzeń Sady sprzedana.

end o meindulen de so-

Gdy właściciel teraźniejszy twierdzi zaspokojenie wyrażonych ad I. 2 i 3. protestacyówi o wymazanie ich wniósł, jednakowoż w stanie nie jest przez okazanie poświadczonych i do wymazania zdatnych kwitów niezaprzeczonych ostatnich właścicielów tych intabulatow twierdzenieswoje udowodnić, lub właściciele tych albo sukcessorów ich tak wykazać, aby mogły być wezwani do wystawienie kwitów, wiec wzywają się na wniosek teraźniejszego właściciela dóbr Skubarczewa posiadacze rzeczonych intabulatów, sukcessorowie lub cessyonaryusze ich, albo ci, którzy w prawa ich wstąpili. aby się zgłosili w terminie na dzień 8. Maja 1848. z rana o godzinie 11. przed Wnym Hirschfeld, Radzca Sadu głównego w naszej izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, i mieć mogące pretensye swe realne do dobr Skubarczewa udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi zostaną wyklu. czeni, im nakazaném będzie wieczne milczenie, zwyż wyrażone intabulaty uznane będą za niszczone i wymazanie ich z ksiegi hypotecznej nastapi.

Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

and It familiserat II. and material of

3) Mothwendiger Verkauf. Ronigl. Land= und Stadtgericht ju Posen, Erste Abtheilung, ben 13. November 1847.

Das Grundstud bes Dber ganbesges richte-Registrators Balthasar Rymarties wicz sub Nro. 117. St. Martin zu Pos fen nebst Garten, auf 5199 Athlr. 25 igr. 4 pf. zufolge ber, nebst Hypothelens schein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 16. Juni 1848. Bormittage 11 Rhr an ors bentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

allow our chies of words ich werenth,

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 13. Listopada 1847.

Grunt ze sadem Baltazara Rymarkiewicza, Registratora tutejszzgo Sądu Główno-Ziemiańskiego, tu na przedmieściu Śto. Marcińskiem pod liczbą 117. leżący, oszacowany na 5199 tal. 25 sgr. 4 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 16. Gzerwca 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklem posiedzeń Sądu sprzedany.

4) Mothwendiger Vertauf. Land= und Stabtgericht gu pofen, Erfte Abtheilung, ben 20. Dezember 1847.

ar simishes a susa a constitue to

Das bem Raufmann Wilhelm Falkensstein und ben Geschwistern Amanda und Helene Florentine Reisiger gehörige, hier ohnweit ber Wasserpforte belegene Grundstück No. 294. B., abgeschätz auf 23,115 Athle. 9 pf. zufolge ber, nebst Hypothes Lenschein und Bedingungen in der Regi, stratur einzusehenden Taxe, soll am 15. September 1848 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 20. Grudnia 1847.

the same and this wife a test of the re-

Kamienica z przynależytością do Wilhelma Falkenstein kupca i do Amandy i Heleny Florentyny rodzeństwa Reisiger należąca, tu w Poznaniu niedaleko fórtki wodnéj pod liczbą 294. B. leżąca, oszacowana na 23,115 Tal. 9 fen. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przejrzaną być może, będzie dnia 15. Września 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém posiedzeń Sądu sprzedaną.

werben aufgeboten fich bei Bermeibung realni wzywają się, ażeby się pod uni. ber Prafluffon fpateftens in biefem Zet= knieniem prekluzyizglosilinajpozniei mine zu melben.

Alle unbefannten Real Pratenbenten Wszyscy niewiadomi pretendenci w terminie oznaczonym.

Im Monate Dezember v. J. ift auf ber Tour von Ryczymol nach Pofen von 5) ber Bolbenberg - Pofener Personenpoft auf bis jest nicht ermittelte Beife ein Pactet H. de P. à Warschau, 6 loth ichwer, verloren gegangen, welches eingeloffe und getilgte polnifche Staatspapiere im Belaufe von 1261 Gilberrubeln enthalten bat, Die gwar fur ben Inhaber werthlos, jum Beweis ber gefchehenen Ginlbfung aber fur ben Abfender fowohl ale fur bie Bant von Bolen nothwendig find, weehalb Demjenigen, welcher die Biedererlangung Diefer Papiere herbeifuhrt, eine Belobnung von 5 Rthir. jugefichert wird. Rogofen, ben 2. April 1848.

Das Poftamt. (gez.) Sametty.

Den herren Actionairen ber Stargarb-Pofener Gifenbahn-Gefellichaft erlaube ich mir bie gang ergebene Ungeige gu machen, bag ich von bem Directorio, unter ben bieberigen Modalitaten, gur Empfangnahme ber ausgeschriebenen 9ten Rate. welche pro 100 Rthlr. - 9 Rthlr. 6 Ggr., und pro 1000 Rthlr. Zeichnung -92 Rthir. betragt, beauftragt bin, und folde in Dofen, St. Martin 62., am 11ten b. M. in ben Bormittageftunben pon 9 bis 12 Uhr entgegennehmen merbe.

Wronte, ben 3. April 1848.

3m Auftrage bes Directoriums ber Stargard : Pofener Gifenbahn = Gefellichaft, Lamprecht, Special=Raffen - Rendant.

7) Bei G. S. Mittler in Pofen ift gu haben: Die neueffen Beltbegebenheiten, Bearbeitet von Dr. Rottentamp. 1r Theil: Die Parifer Greigniffe vom Februar 1848. 5 Ggr.

<sup>8)</sup> Geit Michaeli porigen Jahres mohne ich Breslauer Strafe Rro. 19. eine Ereppe boch, und ift mein Geschafte Bureau taglich von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends ftete gebffnet. Dofen, ben 5. April 1848. Wilhelm Douglas, Juftig. Rommiffarius und Rotarius.

9) Der herr Burgermeifter Guberian hat bas Gerucht verbreitet, Die Juden batten burch Berabreichen von Branntwein, bas Preuß. Militair gegen die polnisiten Mitbruber aufzureizen gesucht. Derfelbe wird hiermit bringend aufgeforbert, seine Quellen anzugeben oder bffentlich zu widerrufen.

Biele Ginmohner judifchen Glaubens.

abus sen d. Migit, pop fight who " Angafin, den A Chail 1828.

Allrente, ben 3. Steel took

10) Bermiethung einer Bohnung. Sobe Gaffe No. 4. St. Martin, nahe ber Rirche, ift wegen Bersetzung eines Beamten eine Parterre=Bohnung, bestehend aus 2 Stuben nebst Ruche und Kammer, so wie sonstigem Beigelaß zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Schlossermeister.

Bemitengen, welches bie Unevereilangung riefer hannere berbeifibet, ibne Beloge

melde pro ent Aren — p dichte 6 Sze, uid ero 1000 Alle Arthurge — 92 Aiber, denages benefingelen, und jekte in Gossek, San Rightlin 62 f ang exten e. All in ben Bermittagljunden von 9 bis 12 kje entgenennehn a verke

In Alekrage och Directorium der Clargards Pokure Ciknoatha Befelfwafter

7) Wei C. C. Mittler in Bofen ift zu babenr. Die reusstan Et Kegebenrachur Bearbeitet von Dr. Koltenkamps, br Abelt die Weisselch Erelzu se von Februar

8) Eif Michaell vorigen Jahres wohne ich Berelauis Grafte Nes is, eine Teipe bod, und ist mehn Geschäfte Afgrau taalch von 7 uhr Morgens bie 7

BBilbeim Douglad, Juffigenonteifffarigt und Refarius.

Compredit, Considerantine Statemes

the allow that bounded and not not not be in the comment of the state of

Pofen, gebrudt bei 20. Deder & Comp.